Nº 102.

A 183)

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 21. December 1825.

- Angekommene Fremde vom 15. December 1825.

Hauerstraße; hr. Lieutenant v. Pritwiß aus Dolzig, i. in Nro. 99 Wilde; herr Gutsbesitzer v. Palezewski aus Gembic, I. in Nro. 116 Breitestraße; herr bon Gutsbesitzer v. Palezewski aus Gembic, I. in Nro. 116 Breitestraße; herr bon Komnacki, Capitain a. D., aus Nzegotki, hr. Pachter Marszewski aus Golembic, Konnacki, Capitain a. D., aus Nzegotki, hr. Pachter Marszewski aus Golembic, hr. Kausmann Schnor aus Frankfurth a. d. D., 1. in Nro. 210 Wilhelmesstraße.

herr Dekonomie = Commiffair Grunwald aus Dbra, Sr. Pachter Thief

aus Studziniec, I. in Dro. 243 Breslauerftrage.

Den 17ten und 18ten December.

Here Gutsbesitzer Graf Potworowski aus Przysieki, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Leszezinski aus Ostrzezyn, Hr. Gutsbesitzer v. Kwilecki aus Kobylnik, Hr. Gutsbesitzer v. Micielski aus Gutowo, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Zalesie, Hr. Gutsbesitzer von Krasicki aus Malezewo, Hr. Gutsbesitzer v. Dzierzanowski aus Karniszewo, Here Gutsbesitzer v. Stablewski aus Kolaczkowo, I. in Mro. 116 Breitestraße; die Hutsbesitzer v. Stablewski aus Kolaczkowo, I. in Mro. 116 Breitestraße; die Herren Gebrüder Ebner, R. Cammer=Musici, aus Berlin, I. in Mro. 384 Gerberstraße.

Das zum Domainen = Amte Szydlowo gehörige Vorwerk Zielin, soll mit ben bazu gehörigen Diensten ber bauerlichen Einsassen, auf brei nach einander folgende Jahre von Trinitatis 1826 bis dahin 1829 offentlich an den Meistbiestenden verpachtet werden.

Bu bemfelben gehoren: 490 Morgen 91 [ IN. Dagbeburgifcher Uder, worunter 16 Morgen 13 DR. Uder 2te Rlaffe, 115 - - - 3te -- a., 42 -- 150 - -- 3te -- b., 80 -- 131 - -- breijabriges Land. 177 MR. Garten, 128 -- 170 - Biefen, worunter 47 Morgen 127 DR. Feldwiesen. 81 - 43 - jahrl. Biefen. 321 -- 116 M. Hutung, 18 -- 4 - Gewässer, verkinsomoni34 \_\_\_ 161 - Unland überhaupt 1000 Morg. 170 Muthen. Ueberdem noch 4 Morg. 10 [R. Biefen, Some 89 - Alder 68 — Hutung. 19 - 159 - welche ffrittig, jeboch im Befise bes Borwerte find.

Die Wirthschafts = Gebaube befinden fich im brauchbaren Buffande.

Die Saaten muß der Pachter bei seinem Anzuge in quali et quanto zurückgemabren, wie er fie vorgefunden hat; die bei der Uebergabe etwa zu ermitztelude Mehrsaaten werden dem jeht abziehenden Pachter nach den Markt-Preisen der nachsten Areis-Stadt, und die Bestellungs-Rossen nach den in der Gegend üblichen Sagen, vom anziehenden Pachter vergutigt.

Der Licitations-Termin wird auf den 15. Februar 1826 bestimmt, ber Anschlag und die Licitations-Bedingungen konnen in dem Registratur-Bureau eingesehen werden.

Miemand wird zur Licitation zugelaffen, ber nicht im Termine-300 Athle. Caution beponiren und seine Wirthschaft = und Bermbgens = Qualification nachweisfen fann.

Der Zuschlag wird von der Genehmigung des Königl. Finange Ministerii

Bromberg ben 22. October 1825.

Chiftal = Borlabung.

Ueber bas Bermogen bes bierfelbft perfforbenen Ranfmann Unbreas Bis= niewefi, ift auf ben Untrag ber Beneficial = Erben ber erbschaftliche Liquida= tios = Prozeß eröffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen, welche an diefen Nachlaß Unspruche gu ha= ben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 30. Sanuar f. um 9 Uhr bor bem Landgerichterath Raulfuß in unferem Inftructions = 3immer anfte= benben Liquidations = Termin, entweber in Derfon ober burch gefetglich gulaffige Bevollmachtigte ju erscheinen, ihre For= berungen anzumelden, und gehörig nach= zuweisen, widrigenfalls aber gu gewarti= gen, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verlustig erflart, und an bas= jenige werden verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glanbiger bon ber Maffe übrig bleibt.

Diejenigen Pratendenten, welche bom perfonlichen Erscheinen abgehalten wer= ben und benen es hier an Befannschaft fehlt, werden die Juftig = Commiffarien Mittelftadt, Maciejowefi und Jakoby in Borfchlag gebracht, die fie als Man= batarien mit Bollmacht und Informa= tion verfeben fonnen.

Pofen ben 28. September 1825.

Chictal = Citation. Zapozew Edyktalny. Auf den Untrag einiger Realglaubiger ift am heutigen Tage über bie, die li realnych zostale dzis wagledem pie-Summe pon 2505 Athle. betragende niedzy kupna nieruchomości w Ro-

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego tu kunca Andrzeia Wisniewskiego na wniosek sukcessorów beneficialnych process sukcessyino - likwidacyiny otworzony został. Zapozywamy przeto wszyst. kich którzy do spadku tego pretensye miec mniemaia, aby sie na terminie dnia 30. Stycznia r. p. o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kaulfusem w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udo. wodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie swe mieć mogące pierwszeństwo utraca, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym pretendentom, ktérzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości UUr. Mittelstaedt, Maciejowski i Jakoby Kommissarze sprawiedliwości na Mandataryuszów proponujemy, których dostateczną informacyją i plenipotencyia opatrzyć moga. condelent monolobura

Poznań d. 28. Września 1825. Ronigl, Preugisches Landgericht. Królewsko - Pruski Sąd Ziemianski,

Na wniosek niektórych Wierzycie-

Kanfgelber bes zu Rogasen unter Meo. 206 belegenen, bem Kupferschmidt Levzpold Wolfer zugehörig gewesenem Grundsftuck, ber Liquidations = Prozest eröffnetworden.

Bur Unmelbung ber Unfpruche ber Glaubiger an bas Grundftud, jest beffen Raufgelber, haben wir einen Termin auf ben 28. Januar 1826. Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts , Rath Culemann in unferem Gerichte = Schloffe anberaumt, wogn wir bie unbefannten Real = Glaubiger hiernit vorladen, fich entweder perfonlich ober burch gesetzlich Julaffige Bevollmachtigte, wogn ihnen Die Juftig-Commifferien Guberian, Soper und Bon borgeschlagen werden, einzufinden, ihre Amprache gehorig anzuge= ben und nachzuweisen, bie etwanigen Vorzugerechte auszuführen, die Beweiß= mittel bestimmt anzugeben, und bie etwa in Sanden habenden Schriften mit gur Stelle gu bringen, widrigenfalls bie Ausbleibenben ohnfehlbar zu gewärtigen haben, daß fie mit ihren Unsprüchen an bie jegige Maffe werden pracludirt, und ihnen damit sowoht gegen den Raufer bes Grundflucks ale gegen die Glaubiger, unter welche das Raufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer= ben foll.

Pofen ben 29. September 1825. Rbnigt. Preuf. Land gericht.

goźnie pod Nr. 206 sytuowaney kotlarza Leopolda Woltera byłey własney summę 2505 talarów wynoszących likwidacyjny proces rozpoczętym.

Do podania pretensyi Wierzycieli do tey nieruchomości a teraz teyże kupna pieniędzy, wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Stycznia 1826 zrana o godzinie 10tey przed Sedzią Ziemiańskim Culemann w naszym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomch wierzycieli, realnych ninieyszem zapozywam y aby się osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych, w celu którym im się Kommissarze Sprawiedliwości Guderyan, Hoyer i Boy proponuia, stawili, swe pretensye dostatecznie podali i udowodnili, mięć mogące prawa pierwszeń. stwa wywiedli, dowody dokładnie podali i w ręku maiące pisma z sobą zabrali, w przeciwnym zaś razie niestawaiący niezawodnie spodziewać się maia, iż z swemi pretensyami do teraznieyszey massy prekludowanemi i im z takowemi tak do okupiciela nieruchomości, iako też do wierzycieli pieniędzy których kupna pieniądze rozdzielone będą, wieczne milczenie nakazane zostanie.

Poznań d. 29. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß bes zu Opalenica Bufer Kreises am 4. December 1813 verstorbenen Probstes Anton hochhaus ift heute der erbschaftliche Liquidations-Prozes erbsfnet worden.

Wir haben gur Unmelbung und gehbs rigen Radyweisung ber Unspruche aller Glaubiger einen Zermin auf ben 3 1 feen Sanuar f. Bormitt. um 9 Uhr vor bem Deputirten Land-Gerichts-Rath Raulfuß in unferm Inftruttione-Bimmer angefest, und laben bagu alle unbefannten Glaubi= ger mit ber Warnung bor: bag biejeni= gen, die in diefem Termine weber perfonlich noch burch einen gulaffigen Bevollmachtigten ericheinen, mit ihren forderungen an die Maffe praffubirt und nur an basjenige verwiefen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von ber Maffe übrig bleiben burfte.

Denjenigen Gläubigern, welche durch allzuweite Entfernung oder andere legale Shehaften an der personlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es an dem hiesigen Orte an Bekanntschaft fehlt, wers den die Justiz = Commissarien Guderian und Brachvogel als Mandatarien benannt, die mit Information und Vollsmacht versehen werden können.

Pofen ben 22. September 1825. Ronigl. Prenfifches Landgericht.

Zapozew Edyktalny,

Nad pozostałością proboszcza Antomego Hochhaus w Opalenicy Powiatu Bukoskiego w dniu 4. Grudnia 1813 zmarłego dzisiay process sukcessyino-likwidacyiny otworzony i termin do zgloszenia sie i do udowodnienia pretensyi wszystkich wierzycieli na dzień 31. Styczniar. p. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczony został, na który wszystkich nieznaiomych wierzycieil pod tem zagrożeniem zapozywaniy. iż ci którzy się ani osobiście ani przez prawnie upoważnionych plenipotentów niestawią, z pretensyami swemi prekludowanemi zostana, i to im tylko na zaspokojenie przekazanym będzie, co się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym wierzycielom którzy dla zbyteczney odległości lub innych ważnych przyczyn osobiście stanać niemogą, i znaiomości w miescu tuteyszem niemaią proponuiemy Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyap
i Brachvogel na Mandataryuszów,
których w informacyą i pleuipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Gubhaftations = Patent.

Warunki przedaży sa mastepolace: Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Chodziefener Rreife Bromberger Regierungs Departements gelegene herrschaft Chodziefen nebft Bubehorungen, mit Ausschluß bon Dlesnice und bas Gut Dlesnice besonders mit ben dazu gehbri= gen Forften, ber Biegelei und Ralfbren= nerei, ben Ginfunften von ber Sammer und Dleeniger Mahlmuhle, ber Border= und Cionoer Balfmuble, ber Cionoer Rolonie, ber Papierfabrid, ber neuen Walfmuble, bem Bineborf Ramionfi und ber Wiefe ABpremba, auf bem Borwerke Ternitorio von Chodziesen, wovon nach ber im Sabre 1823 revidirten land= Schaftlichen Tare, die herrschaft Chobziesen auf 126084 Mthlr. und bas Gut Dlednice auf 63347 Rthlr. gewurdigt worden ift, follen auf ben Untrag ber biefigen Landschafts Direction offentlich an ben Deifibietenden verfauft werben, und die Bietungs - Termine find auf

ben 11 Detober 1825., ben 9. Januar 1826., und ber peremtorische Termin auf

den 10. April 1826., vor bem herrn Landgerichterath Rryger, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Raufluftige mit bem Beifugen eingelaben werden, daß an ben Deiffbietenden ber Bufchlag erfolgen wieb, wenn nicht gesetzliche Umftanbe eine Und= nahme zulässig machen paikags id eisk

- Escs Patent Subhastacyny.

Maietność Chodzież pod jurysdy kcya nasza zostająca w Powiecie Cho. dzieskim Departamencie Bydgoskim sytuowana wraz z przynależytościami wyiąwszy Olesnice, daley separatim włość Olesnice z należącemi do niéy lasami, cegielnia i wapniarnia z dochodami młynów Oleśnickiego i Ham. mer, foluszów Borek i Ciszno, kolonii Ciszno, papierni, nowego folusza, włości czynszowey Kamionki, łaki Wyremba, na territorium folwarku Chodzieskiego, z których według taxy landszaftowey roku 1823, rewidowaney maietność Chodzież na sto dwadzieścia sześć tysięcy ośmdziesiąt cztery Talary a włość Olesnice na 63397 Talarów oceniono, na wniosek tuteyszéy Dyrekcyi landszaftu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem terminalicytacyine na

dzień 11. Października 1825. dzień g. Stycznia 1826. termin zaś peremtoryczny na

dzień 10. Kwietnia 1826. zawsze zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Krüger w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczone zostały, na które ochotę nabycia maiących z nadmienieniem wzywamy, że przysądzenie dóbr na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody,

dem-ber pieczeństwa summir sp. lal ocori del coos del coor na rzecz iejo zapisanego na sum.

### Die Berkaufsbedingungen find :

briefen siehen bleiben kann und, ber Neberrest des jest darauf haftenden Pfandbrief = Capitals in Pfandbriefen zuruck gezahlt werben muß,

2) daß davon, statt Itel Itel pCent als Quittungs = Groschen gezahlt

wird,

3) daß daß, was über das Pfandbricf-Kapital geboten wird, insofern baar gezahlt werden muß, als die laufenden Zinsen, Borschüffe und Feuer = Rassenbeiträge rückständig find, und der Rest in alten Coupons gezahlt werden kann.

Die bem Aufenthalte nach unbefann: ten mit keinem Kurator ober Mandatar versebenen aus bem Spothefenscheine vom isten Marz v. J. hervorgehende Gläubiger, als

ad Rubricam III. Aro. 11. die Eleonore v. Krzycka verehelichte v. Wyganowöka wegen eines Nests einer Bors mundschafts-Caution von 111 Atl.

-08 gr.

ad Rubr. III. Mro. 25. die Beate von Lipota geborne v. Chmielemsta wegen eines Rests von einem Darlehn von 10000 Mthlr.

ad Rubr. III. Mro. 25. ber General Niscolaus v. Czapski wegen einer ihm in Betreff eingetragener 8666 Mtl.

16 gr. zustehenden Sicherheit für

Warunki przedaży są następuiące:

stawnych na dobrach zostać się może, reszta zaś kapitału listów zastawnych obecnie na nich lokowanych w listach zastawnych wypłacona bydź musi,

2) že z niey zamiast ¼ procentu ⅓ iako summa kwitowa placona bydź

musi,

3) iż pluslicytant summą tę, którąby nad kapitał listów zastawnych dobra ciążący podać miał tak dalece, ile na zaspokojenie bieżących prowizyi, zakładów i skłaków ogniowych zaległych potrzebnem będzie w gotowiżnie zapłacić musi, reszta zaś w starych kuponach zaspokojoną bydź może.

Wierzycieli realnych z pobytu niewiadomych kuratorem lub pełnomocnikiem nie opatrzonych z attestu hypotecznego z dnia 18. Marca roku zeszłego wykazuiących się iako to ad Rubricam III. Nr. 11. Urod. Eleo-

norę z Krzyckich Wyganowską względem reszty kaucyi opiekuńczey 111 Tal. 8 dgr.

ad Rubricam III. Nro. 25. Ur. Beate z Chmielewskich Lipską względem reszty pożyczki 10000 Tal.

ad Rubricam III. Nro. 25. W. Mikolaia Czapskiego Generala wzglę. dem bezpieczeństwa summ resp. 1000 Tal. 2000 Tal. i 1000 Tal. na rzecz iego zapisanego na sumresp. 1000 Milr., 2000, und

werden gu bem obengebachten Termine ebenfalls hierburch vorgelaben und ihnen überlaffen, ihre Rechte entweber perfon= lich, ober burch einen gulafigen legiti= mirten Special-Bevollmachtigten, wozu ihnen die Juftig=Rommiffarien, Landge= richts = Rath Schlegell, Juftig-Rommif= fiondrath Mittelftatt, Juftig-Commiffa= rius Morit und Betde vorgeschlagen werben, mahrzunehmen, es wird aber Die Berwarnung beigefügt, bag im Falle ihres Ausbleibens bem Meiftbietenden nicht umr ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach Erlegung bes gerichtlichen Raufschillinge bie Lofdung ber fammtlis den eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber letztern, ohne bag es ju biefem 3mede ber Probuftion ber Infirumente bedarf, verfügt werben wird.

Die landschaftlichen Taren konnen gu jeber Zeit in unserer Registratur einges

feben werben.

Schneidemuhl ben 21. April 1825.

mie 8666 Tal. 16 dgr. zahypotekowanéy,

zapozywamy na termina wyżey wyszczególnione zostawając im do woli, aby praw swych osobiście lub też przez plenipotentów specyalnych prawnie upoważnionych i wylegitymowanych, na których im Kommissarzy sprawiedliwości, Sędziego Ziemiańskiego Schlegell, Radzce Sprawiedliwości Mittelstaedt i Kommissarzy Sprawiedliwości Moritz i Betcke proponiemy dostrzegli, przyczem iednak to zagrożenie dodaiemy, iż w razie niestawienia się ich dobra naywięcey daiącemu nietylko przysądzone zostaną, ale też po złożeniu summy kupna extabulacya wszelkich pretensyi zahypotekowanych równie iak i pretensyi zaspokojenia niezyskającycli a to ostatnich bez przedłożenia dokumentów ie opiewaiących, zadysponowaną zostanie.

Taxy landszaftowe każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

W Pile dnia 21. Kwietnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## alow of Epictal=Citation, 198000

enter the Tale of the sample-

In bem Spoothekenbuche bes im Arbbener Arcife Pofener Departements gelegenen ablichen Guts Ciolfowo, find Rubr. II. folgende Poften:

1) sub Nro. 1. 1833 Athlr. 8 agr., worunter 400 vollwichtige Rand=Du= faten und 633 Rthlr. 8 ggr. Cour. begriffen, welche ber Johann v. Dol= Bfi bem porigen Gigenthumer Auguffin von Blocifemofi bei Schliefung bes Pachtfontrate über Ciolfowo vom 26. Juni 1795 außer ben Pachtgel= bern befonders gelieben hat, welche bei Endigung ber Pacht Johannis 1798 gurudgezahlt werden follten und bie auf bie, ad Protocollum bom gten Marg 1796 gefchehene Unmel= bung, mit Ginwilligung bes vorigen Eigenthumere in dem Protofolle vom 23. Mai deffelben Jahres ex Decreto bom 18. Marg 1799 eingetragen morben,

2) sub Nr. 2, eine Protestation für die Marianna v. Gliszzynöfa verehezlichte von Sztemboröfa, wegen einer Forderung von 1458 Athle. 8 ggr., als der Ueberrest eines derselben von dem vorigen Eigenthümer Augustin von Plociszewöfi im Grod zu Posen den 25sten Juni 1791 verschriebenen Capitals von 12680 Floren 24 gr.

Zapozew edyktalny.

Wksiędze hypoteczney w Powiecie. Krobskim Departamencie Poznańskim położowa b Jakowskie podach za postania podach za podac

the tace the same and

nańskim położonych dóbr szlacheckich Ciołkowa, są w Rubr. II. na-

stepuiace summy?

1) pod Nro. 1. 1833 Tal. 8 osm., pomiędzy któremi 400 pełnoważnych obrączkowych czerwonych złotych i 633 Tal. 8 osm. w grubey monecie się znavdują, które Jan Molski byłemu właścicielowi Augustynowi Błociszewskiemu przy zawarcin kontraktu dzierzawnego względem Ciołkowa z dnia 26. Czerwca 1795. roku oprócz dzierzawy oddzielnie pożyczył, które przy ukończeniu possessyi na St. Jan 1798 r. oddane bydź miały i które na mocy podania do protokulu z dnia o. Marca 1796 r. za dozwoleniem przeszłego właściciela w protokule z dnia 23. Maia tegoż roku, ex decreto z dnia 18. Marca 1700 zapisane zostały,

2) pod Nro. 2. protestacya dla Maryanny z Gliszczynskich Sztemborskiey względem pretensyi 1458 Tal. 8 osm. iako reszty kapitalu iey przez byłego właściciela Augustyna Błociszewskiego w Grodzie Poznańskim dnia 25. Czerwca 1701 r. wilości 12680 zł.

poln., welche Forderung burch ben nicht geborig legitimirten Ceffionar Albert von Gliegennöfi ad Protocollum bom iften Dezember 1796 an= gemeldet und ex Decreto vom i 8ten Marx 1799 protestando notirt morben;

3) sub Nr. 4. 1333 Mthir. 8 ggr. mutterliche Erbgelber fur bie unverehelichte Tochter erfter Che bes vori= gen Eigenthumers Muguftin von Blo= eifzewöhi, Namens Antonina v. Blocifgewofa, welche auf den Untrag des Baters im Protecolle bom 23. Man 1796 vigore Decreti vom 18ten Mary 1799 eingetragen worden,

infabulirt.

Der gegenwartige Befiger von Ciol= fomo Casper v. Blocifemeft behauptet bie Bahlung biefer Cummen und beab= fichtiget die Loschung berfelben. aber weber die Inhaber bavon noch be= ren Erben nachzuweisen vermag, Damit biefelben gur Quittungeleiftung aufgefor= bert werden fonnten, fo merden die ge= bachten Realglaubiger, beren Erben, Ceffionarien ober bie fonft in beren Rech= te getreten find, biermit vorgelaben, fich in bem auf ben 25. Februar 1826 Vormittage um 9 Uhr bor bem Deput tirten Landgerichterath Sachfe in unferm Suftruftioned = 3immer anberaumten Zer= min, entweder perfonlich ober burch ge= fetlich zuläßige Bevollmachtigte einzu= finden, die etwa in Sanden habenden Schuld = Inftrumente mit gur Stelle gu ringen und ihre Unfpruche auf die ein=

24 gr. pol, zapisanego, która pretensya przez niedostatecznie wylegitymowanego cessyonaryusza Woyciecha Gliszczynskiego do protokoluzdnia 1. Grudnia 1796 r. podaną i ex decreto z dnia 18. Marca 1799 r. protestando zano.

towana została,

3) pod Nro. 4. 1333 Tal. 8 osm. macierzystey schedy dla bezmęžney córki pierwszego łoża byłe. go właściciela Augustyna Błociszewskiego, z imienia Antoniny Błociszewskiey, które na wniosek oyca w protokule z dnia 23. Maia 1796. vigore decreti z dnia 18. Marca 1799. zapisane zostały, intabulowane.

Teraźnieyszy dziedzie Ciołkowa W. Kasper Błociszewski twierdzac zapłacenie tych summ, zamyśla wymazanie takowych uskutecznić Gdy iednakże ani posiedzicielów rzeczonych kapitałów ani tychże sukcessorów wskazać nie może, ażeby ich do wystawienia kwitu wezwać można, przeto zapozywamy pomienionych wierzycieli realnych, tychże sukcessorów, cessyonaryuszów lub którzy iakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 25. Lutego a. f. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wielmożnym Sachse Sędzią Ziemiańskim w naszey izbie instrukcyjney naznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnio.

getragenen Kapitalien geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Meal-Rechten auf das Gut Ciolfowo pracludirt werden, und ihnen foeshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die Loschung der oberwähnten Posten in dem Hypothekenbuche aber erfolgen wird.

Fraustadt ben 24. October 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

nych pełnomocników stawili, w ręku ich znaydujące się obligacye z sobą zabrali i pretensye swoie do kapitałów zaintabulowanych wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem realném na dobrach Ciołkowo im służącem prekludowani będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, poczem wymazanie wyżey pomienionych summ w księdze hypoteczney nastąpi.

Wschowa dnia 24. Paźdz. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

In dem hypotheken = Duche bes der Anna Rosalia geschiedenen Baronesse von Mottenhoff gebornen Meyerska zugehörizgen, im Inowroclawer Kreise belegenen Gutes Trzaski, sind auf den Grund des zwischen dem Stanislaus v. Slawoszewzski und den v. Trzeinskischen Cheleuten im Jahre 1782 geschlossen Raufconztracks nachstehende Posten, und zwar:

a) sub Rubr. III. Nro. 2 für die Eatharina von Clawofzeweffa 455 Athle. 5 ggr. 2\frac{2}{5} pf. nebst 5 pro Cent Zinsen;

- b) sub Rubr. III. Nro. 4 für bie Geschwister Abam, Ignatz, Franz und Apolonia v. Bromireta 333 Athle. 8 ggr. nebst 5 proCent Zinsen, und
- e) sub Rubr, III. Nro. 7 für die Antonina und Marianna Geschwister von Micczkowski 68 Atlr. 21 ggr.

Cytacya Edyktalna.

W księdze hypoteczney dóbr Trzaski Ur, Anny Rozalii z Meyerskich rozwiedzioney Rottenhoff Baronowey dziedzicznych a w Powiecie Inowrocławskim położonych, na fundamencie kontraktu kupna między Stanisławem Sławoszewskim a małżonkami Trzcińskiemi w roku 1782 zawartego następne summy z mocy dekretu z dnia 19. Września 1783 intabulowane zostały, iako to:

- a) pod Rubr. III. Nr. 2 dla Katarzyny Sławoszewskiey Talarów 455 śgr. 5 fen. 2<sup>2</sup>/<sub>5</sub> wraz z prowizyą po 5 od sta;
- b) pod Rubr. III. Nr. 4. dla Adama Ignacego, Franciszka i Appolonii rodzeństwa Bromirskich Tal. 333 dgr. 8 wraz z prowizyą po 5 od sta.
- c) pod Rubr. III. Nr. 7. dla Anto-

4 pf. nebst 5 proCent Zinsen; ex Decreto vom 19. September 1783

eingetragen worden.

Die vorgenannte Eigenthümerin biefes Guts Anna Rojalia geschiedene Baronesse von Nottenhoff geborne v. Meyerska, hat die Ldschung dieser Posten bei uns nachgesucht, da solche angeblich bezahlt, die Quittungen darüber aber ver-

loren gegangen find.

Wir fordern daber bie bem gegenwar= tigen Wohnorte nach unbefannten Glaubiger Catharina von Clawofzewefa, Die Beichwifter Udam, Ignal, Frang und Apolonia von Bromirefa, und die 2In= tonina und Marianna Geschwiftern von Mieczfowska, so wie beren etwanige Erben, Ceffionarien ober die fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch auf, in bem auf ben 10. Februar 1826. vor bem Herrn Landgerichtsrath Dan= nenberg anberaumten Termin zu erichei= nen, und ihre Aufpruche an die vorbe= zeichneten Gummen nachzuweifen, mibri= genfalls fie mit benfelben pracludirt, ihnen ein ewiges Stillfchweigen aufer= legt, und diese Posten im Sypotheken-Buche von Trzasfi gelbicht werden follen.

Bromberg ben 12. Septbr. 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

niny i Maryanny rodzeństwa Mieczkowskich 58 tal. 21 dgr. 4 fen. w raz z prowizyami po 5 od sta.

A gdy dziedziczka wspomnionych dobr Anna Rozalia z Majerskich rozwiedziona Rottenhoff Baronowa, extabulacyi summ tychże domaga się twierdząc, że są wypłacone, lecz kwity na takowe zagubione, przeto wzywamy z pobytu teraznieyszego niewiadomych wierzycieli Katarzynę Sławoszewską, Adama Ignacego, Franciszka i Apolonia rodzeństwa Bromirskich i Antonine i Maryanne rodzeństwo Mieczkowskich iako też ich Sukcessorów i Cessyonaryuszów lub tych, którzyby w ich prawa wstapili, ažeby w terminie na dzień 10. Lutego 1826 przed Wnym Dannenberg wyznaczonym stawili się i swe pretensye do summ powyżey określonych udowodnili, bowiem zostaną z takowemi prekludowani, i im w tey mierze wieczne bę. dzie nakazane milczenie, a w skutek tego extabulacya summ rzeczonych w księdze hypoteczney dóbr Trzask nastapi.

Bydgoszcz d. 12. Wrześn. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Chictal = Citation.

Nachbem über ben Nachlaß bes ju Ulanowo verftorbenen Gutsbesigers Rassimir v. Rofitowsti, wegen Ungulangseit besfelben jur Befriedigung ber Glaus

Cytacya Edyktalna.

Gdy nad pozostałością niegdy Kazimierza Koszkowskiego Dziedzica Dóbr Ułanowa z powodu niewystarczania oneyże na zaspokoienie iego biger auf ben Antrag ber binterbliebes nen Erben erbichaftiicher Liquidations, Projeg eroffnet worden, fo baben wir gur Liquidirung und Berificirung ber Unforberungen einen Termin auf ben igten Januar 1826. bor bem Deputirten, herrn landgeriches Rath b. Chelmidi Morgens um q Uhr biers felbst angefest, und laben alle cemanis gen unbefannten Glaubiger bor, in bemfelben perfonlich ober burch einen gefetlich zuläffigen mit Bollmacht berfebenen Bevollmachtigten ju erfchets nen, ihre Unfpruche on die erbichafts liche Liquidations. Maffe gebührend ans jumeloen, und beren Richtigfeit nach: gumelfen, mibrigenfalls fie aller ibrer etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an bass jenige was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiefen merben follen.

Snefen ben 5 September 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene Allodial=Mittergut Wilsowia nebst der Mühle Wilsowiczki, welches nach der gericht=lichen Taxe auf 10993 Kthlr. 25 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königk. Haupt = Banke zu Berlin, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu die Vietungster=mine auf

Wierzycieli na wniosek Sukcessorów po nim pozostałych, proces sukcessyino likwidacyiny otworzonym zostal, przeto do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi, wyznaczy. liśmy termin na dzień 13. Stycznia 1826 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Chełmickiem w Sali Sądu tuteyszego, na który niewiadomych Wierzycieli zapozywamy, aby się na tym terminie osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego stawili, swe pretensye do massy sukcessyino-likwidacyney należycie podali, i rzetelność onychże wykazali, w razie bowiem przeciwnym wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawionemi i z pretensyami swemi, tylko do tego, coby ieszcze po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli, z massy pozostać mogło, odeslanemi zostana.

Gniezno d. 5. Września 1825, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wilkowyia wraz z młyrem Wilkowiczki pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznińskim sytuowana, która według sądowey taxy na 10993 tat. 25. śgr. 3 fen. iest oszacowaną, na wniosek Król. Banku w Berlinie, drogą publiczney licitacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są

ben 30. September c., ben 14. Januar 1826., unb 11 ben 29. April 1826.,

von benen der lette peremtorisch ift, bor bem Deputirten herrn Landgerichterath Sentsch Vormittage um g Uhr angesett find.

Diefe Termine werden ben befitfabi= gen Raufern mit ber Auflage befannt ge= macht, in benfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jederzeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Gnefen ben 26. Mai 1825.

Konigl. Preug. Landgericht.

termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b., na d/ień 14. Stycznia 1826, na dzień 29. Kwietnia 1826., z których ostatni peremtorycznym iest, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Jentsch zrana o godzinie gtey w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiące.

O terminach tych uwiadomia się zdatnych do posiadania nabywcow z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili, i swe plus licitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Gniezno d. 26. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Datent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Rreife belegene, bem Morbert v. Zielinefi und Ignat v. Guminefi ge= borige Gut Rolodgiejewo cum attinentiis, 52030 Athlr. 23 fgr. 7 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Real= Staubiger, offentlich an ben Meifibieten= ben berfauft werben.

Es find hierzu brei Bietungstermine, nabmlich auf

den to. Januar ) den 11. April } 1826., Von den II. Juli

von benen der lettere peremtorifch ift, por bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Schwurz Morgens um 9 Uhr in

Patent subhastacyiny.

Dobra Kołodzieiewo z przyległościami, pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położone Ur.Ur. Norberta Zielińskiego i Ignacego Suwelches nach der gerichtlichen Tare auf minskiego wlasne, ktore podlug taxy sądownie sporządzoné w na 52030 tal. 23 sgr. 7 fen. sa oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedane bydź maią.

> Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyine

> na dzień 10. Stycznia 1826, na dzień 11. Kwietnia 1826, na dzień 11. Lipca 1826, z których ostatni iest zawity przed

> Deputowanym Sędzią naszym Zie-

bem biefigen Gerichte-Locale anbergumt. Befigfabigen Raufern werden biefe Termine befannt gemacht, um in ben= felben gu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben. Die Tare bes Gute und bie Raufbedingungen fonnen in unferer Re= giftratur eingesehen werben, wobei es jedem Intereffenten frei fiebet, feine etwanigen Ginmendungen gegen Dieselbe vier Wochen vor dem letten Termine ein= Zugleich werden die ihrem zureichen. Wohnorte nach unbefannten Realgiau= biger, als: ber Felix Unton bon Rarefi, ber Bincent v. Rosmowski, ber Ram= merherr v. Rosmowski, ber Facundi von Glifzegnubfi, ber Jofeph v. Lempidi, ber Unton v. Preuf, der Jafob Mlenefi, Die Albrecht b. Tursfischen Erben, Die Gli= fabeth Marenneschen Erben, Die Martin Pannetichen Erben, hierdurch offentlich porgelaben, ihre Rechte in ben anfteben= ben Licitatione=Terminen mahrgunehmen, unter ber Bermarnung, bag im Salle ihres Ausbleibens bem Meiftbietenden, wenn nicht rechtliche Sinderniffe entgegen fieben, ber Bufchlag ertheilt, und nach geschehener Bahlung bes Raufgelbes, bie Loschung ihrer Forderung, ohne Produc= tion ber baruber fprechenden Documente erfolgen wird.

Sinefen ben 17. Marg 1825.

Konigl. Preug. Landgericht.

miańskim W. Schwuerz w sali posieposiedzeń Sądu tuteyszego. Nahy wców posiadać ie zdatnych uwiadomia
się o powyższych terminach, iżby
na takowych stawili się i swe plus licyta podali. Taxa tychże Dobr, iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.
Każdemu interessentowi wolno iest
przeciw teyże iakieżkolwiek zarzuty
swe cztery tygodnie przed ostatnim
terminem podac.

Zarazem zapozywa się z pobytu i zamieszkania swego niewiadomego, Wierzycieli realnych, iako to: Ur. Felixa Antoniego Karskiego, Ur. Wincentego Kosmowskiego, Szambelana Kosmowskiego, Fakundego Gliszczynskiego, Józefa Lempickiego, Antoniego Preuss, Jakuba Uley. skiego, Sukcessorów niegdy Woy. ciecha Turskiego, Sukcessorów Elżbiety Marennowey i Sukcessorów ś. p. Panek ninieyszem publicznie, aby na powyżey wyznaczonych ter? minach praw swych dopilnowali, a to z tem zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się naywięcey daiącemu dobra te, ieżeli by prawne nie z:chodziły przeszkody, przyznane zostana, i po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie ich pretensyi bez produkowania dokumentów do tychże ściągaiących się nastąpi.

Gniezno d. 17. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarteit, im Guefener Rreife belegene Allodial= Rittergut Pomorgany Roscielne mit Par= cemo nebft Bledniewsfie, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 33,873 Mile. 8 fgr. 3 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag der Konigl. Sauptbante gu Berlin offentlich an ben Deifibieten= ben verkauft werden, mogu bie Bietunge= Termine auf

den 30. September c., den 14. Januar 1826., und ben 28. April 1826.,

bon benen ber lette peremtorifch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichtsnath Sentsch Bormittags um 9 Uhr allhier angesett find.

Diefe Termine werben ben befitfabi= gen Raufern mit ber Auflage befannt gemacht, in benfelben zu erfcheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 26. Mai 1825. Ronigh Preufisches Landgericht.

controlled on irreliably prawne nie atcholisty presented by pay and the starts of powering sucome seaennionees, the Assesse left ver at the

rebes describerates and water Vinterno d. 17. Branes . E. i. Krolevsko-Pruski Sad Ziemiarsti,

-Airbangualungtagear

Patent Subhastaeviny.

Wieś szlachecka Pomarzany Kościelne z Parcewem i Bledniewka w Powiecie Gnieznińskim, która według taxy sądowey na 33,873 tal. 8 sgr. 3 fen. iest oszacowana, na wniosek Królewskiego Banku Berlinskiego droga publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone sa

termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b., na dzień 14. Stycznia 1826., na dzień 28. Kwietnia 1826., z których ostatni iest peremtorycznym

przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch zrana o godzinie gtey w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący.

Termina te zdatnym posiadania nabywcom podaię się do wiadomości z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili i swe pluslicitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die Propination von Kirchen-Domsbrowka, welche für eine Summe von 500 Athlie, bisher jährlich verpachtet gewesen, soll auf den Antrag eines Gläusbigers auf Gefahr des jetzigen Pächters, von Weihnachten dieses Jahres ab, bis zu Johanni kunftigen Jahres dffentlich verpachtet werden.

Wir haben baber einen Bietungs= Termin auf den 30. December c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Land= Gerichts. Referendarius Jeifek anberaumt, wovon Pachtlustige hiermit in Kenntniß

gefett werben.

Die Bedingungen werden im Termine aufgestellt werden.

Pofen ben 5. December 1825. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Bekanntmachung.

Das im Dorfe Kuligowo ober Kulkau bei Meseritz unter Nro. 1 belegene, bem Johann Wittchen gehörige, auf 1155 Athlr. abgeschätzte Freibauergut, soll auf den Antrag eines Gläubigers dffentslich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu sieht ein peremtorischer Termin auf ben 2 0. Januar 1826 hier an, zu welchem Kauflustige eingeladen werden. Mejerit den 13. October 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Propinacya w Dombrowce kościelnéy, która za summę 500 Tal. rocznie dotąd wydzierzawiona była, ma bydź na wniosek iednego wierzyciela na stratę teraznieyszego dzierzawcy od Bożego narodzenia r. b. do S. Jana r. p. publicznie wydzierzawiona.

Termin licytacyiny wyznaczyliśmy więc na dzień 30. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek o czem się ochotę maiący dzierzawienia ninieyszem zawiadomiaią.

Warunki zostaną w terminie o-

znaymione.

Poznań dn. 5. Grudnia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo okupne w wsi Kuligowie przy Międzyrzeczu pod Nr. 1
leżące, Jana Witchen własne, na
tal. 1155 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie peremtorycznym na dzień 20. Stycznia 1826 do licytacyi wyznaczonym, na wniosek Wierzyciela,
przedane będzie. Uwiadomiaiąc o
tym ochotę kupienia maiących, wzywamy ich, aby się dnia rzeczonego
na tuteyszym Ratuszu stawili.

Miądzyrzecz d. 13. Paźdz. 1325. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### misiacro tem actore tupicina mais Vefanntniachung. 140 my ich nad minierse ing 2 lem nage

Nach dem bier aushangenben Gubbaffatione Patente, foll bas im Bomffer Rreife ohnweit der Stadt Rabwig gelegene Vorwerk Wygoba, welches auf 2649 Rthir, gerichtlich abgeschätzt worben, bffentlich verkauft werben, wogu Die Licitatione Ternitue auf

ben 31. Detober c., Dagsod ben 4. Januar, und ben 6. Mary 1826.,

woven ber lette peremtorisch ift, an biefiger Gerichte = Statte Bormittags unt 9 Uhr anberaumt find; Raufluftige und Befigfahige werben hierzu borge= Taben.

nen taglich in unferer Regiffratur einge= feben werden.

Meferit ben 6. Juni 1825. Sad Ziemlan

Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Rach bem bier affigirten Gubbafta= tione = Patente, foll das in Schwerin a. b. 28., unter Mro. 27 belegene, bem Schubmacher Jaftrow gehörige, auf 761 Rthfr. 20 fgr. gerichtlich abgeschäpte Grundfiud nebft Bubehor, offentlich an ben Meifibietenden verfauft werben, und es fieht bagu ein Termin bier an ber Termin licytacyiny wyznaczony 1826 an, ju welchem Raufluftige und

adjunt Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu Patentu subhastacyinego folwark Wygoda z przyległościami w Powiecie, Babimostskim, blisko miasta Rakoniewic położony, na tal. 2642 oceniony. publicznie naywięcey dziącemu na wniosek Wierzyciela ma bydź sprzedanym.

Termina licytacyine do tey sprze daży wyznaczone są na

> dzień 31. Października r. b. dzień 4. Stycznia 1826, dzień 6. Marca 1826.

z których ostatni peremtorycznym iest, w sali naszey audyencyonalney. O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, uwiadomiaiac, Die Tare und Raufbedingungen ton: wzywamy ich minieyszem, aby sie w terminach wspomnionych stawih.

> Taxe i warunki kupna codziennie Registraturze naszey przeyrzeć

Międzyrzec d. 6. Czerwca 1825. Król. Prus. Sad Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Grunta z domostwem szewca Jastrow w mieście Skwierzynie pad Warta pod Nr. 27. leżącem, na taler. 762 srbr. 20 sadownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu wedle wywieszonego tu parentu subhastacyinego, przedane tedą.

Gerichtoftelle auf ben 18. Januar iest nadzien 18. Stycznia 1826. Odbędzie się tu w Międzyrzeczu w Befitfähige eingelaben werben, mit bem Bemerken, baß bie Taxe und Raufbe= bingungen in hiefiger Regiffratur eingu= subliasiacy feben find.

Mejerif ben 21. August 1825. xig x Ronigl. Preug. Landgericht.

mieyscu posiedzeń Sądu. Uwiado. miaiac o tem ochote kupienia maiacych i posiadania zdolnych, wzywamy ich nan ninieyszem, z tem nadmienieniem, że taxa i warunki kupha w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 21. Sierpn. 1825. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Die, im Dorfe Rlein = Pofemufel bei Bomfe unter Diro. 7 belegene, gunt Nachlaß bes Johann Wontet gehörige, auf 214 Mtblr. abgeschafte Salbbauer= nahrung, foll Theilungehalber offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben.

Der peremtorifche Licitations = Termin fieht bier auf ben aten Marg 1826 an, wozu Raufluftige eingelaben werben.

Meferit ben 29. September 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

entifich verlauft merocu, and Obwiesczenie.

Gospodarstwo poślednicze w malych Podmuklach pod Babimostem, pod liczbą 7. leżące, do pozostałości Jana Woytka należące, sądownie na Talar. 214 ocenione, publicznie naywiccey daiacemu końcem ułożenia działów przedane będzie.

Termin zawity do licytacyi wyzna. czony, przypada na dzień 2gi Marca 1826 tu w Międzyrzeczu w lokalu sądowym. Ochotę kupienia maiacych wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 29. Wrześn, 1825. Krol, Pr. Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Das in ber Stadt 3bung Rrotofchiner Rreifes unter Rro. 486 belegene, ben Benjamin und Christina Beiffenburgichen Cheleuten gehörige Sans, welches gerichtlich auf 38 Rthlr. gewürdigt wor= ben, foll im Bege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Deiftbic= tenben verfauft werden.

torischen Termin auf ben 21. Januar 21. Stycznia 1826 zrana o go-

tonigh Prench Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Zdunach Powiecie Krotoszynskim pod Nro. 486 polo. Zone, do Beniamina i Krystyny małżonków Wiessenburgów należące, sądownie na 38 Tal. ocenione, w dro dze subhastacyi potrzebnéy publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Wyznaczywszy tym końhierzu haben wir einen neuen perem= cem nowy termin zawity na dzien

1826. Bormittage um 9 Uhr vor bem dzinie gtey przed Deputowanym Deputirten Landgerichts = Ausentator Mechow in Ioco Zduny anberaumt, und fordern Rauflustige, welche befit = und gahlungefabig find, auf, an oben gebach= tem Tage bort zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und ben Bufchlag zu gemar= tigen. Rrotoschin ben 14. October 1825. Konigl. Preufisches Landgericht.

Auskultatorem Ur. Mechow in loco Zdunach, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w dniu rzeczonym tam w Zdunach stawiwszy, licyta swe podali i przyderzenia oczekiwali.

Krotoszyn d. 14. Paździer. 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastatione = Matent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Mogilner Rreife belegene herrschaft Pa= bniemo, aus ben Gutern Padniemo und Paledzie Dolne nebft Bubehor beftehend, welche nach ber gerichtlichen Taxe und awar:

bas Gut Padniewo nebft Bubehor auf 67,876 Rthlr. r1 fgr. 2 pf., und bas Gut Paledzie Dolne auf 34,271 Mthlr. 6 fgr. 4 pf.

gewurdigt worden find, follen auf ben Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und bie Bietungs = Termine find auf

ben 5. November c., ben 28. Januar 1826., ben 27. Mai 1826.,

vor bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Jentsch Morgens um 8 Uhr allhier angefett, ju biefem Termin werben ba= ber Raufluftige mit ber Nachricht vorge= laden, daß fie die Taxe in unferer Re= giftratur einfehen fonnen.

Gnefen ben 16. Juni 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Maietność Padniewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana z wsiów Padniewa, Polędzia dolnego wraz z przynależytościami, składaiąca się, a która podług sądowéy taxy, to iest:

wieś Padniewo z przynależytościami na 67,876 tal. 11 sgr. 2 fen.; wieś zaś Palędzie dolne na 34271

tal. 6 sgr. 4 fen.;

oszacowaną została, ma bydź na domaganie się wierzycieli z powodu długów drogą publicznéy licytacyi naywiécéy daiącemu sprzedaną.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 5. Listopada r. b., na dzień 28. Stycznia 1826., na dzień 27. Maja 1826.,

przed Deputowanym Sędzia Ziemiańskim W. Jentsch w Sali Sądu tuteyszego, na które chęć maiących nabycia, z tém zapozywamy zawiadomieniem, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Der Handelsmann Moses Cohn aus Wolffein und die unverehelichte Jette Nissel Schlesinger zu Lissa, haben in dem am 8ten Juni 1825 gerichtlich geschlosesenen Ehecontract, die eheliche Gütergesmeinschaft ausgeschlossen, welches nach S. 422 Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit disentlich bekannt gemacht wird.

Frauftadt ben 31. Oktober 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, bag die zum Berkauf des Erdpachtd= Guts Rombino, auf den 14. Januar und 16. April 1826 anstehende Termine aufgehoben sind.

Bromberg den 6. December 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das bem Tuchmacher Samuel Cottlob Roßmann gehörige, unter Nro. 45 zu Schlichtingsbeim belegene Wohn= nebst Seitengebäuden, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 600 Athler, abgeschäft worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation defentlich verkauft werden.

Hierzu ist ber Bietungs = Termin auf ben 15. Marz 1826 Vormittags um 10 Uhr anberaumt worden, und werden Kaussussige hierdurch vorgeladen, sich gedachten Tages zur bestimmten Stunde auf hiesigem Landgericht vor dem Depus Obwieszczenie.

Handlerz Moyżesz Kohn z Wollsztyna i Jetta Nissel Schlesinger z Leszna w kontrakcie przedślubnym w dniu 8. Czerwca 1825 r. sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Części II. Prawa Powszechnego Kraiowego do wiadomości publ czney podaie.

Wschowa d. 31. Paździem. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podaie się do wiadomości iż termin do sprzedaży dóbr Rombina na dzień 14. Stycznia i 16. Kwietnia 1826. roku wyznaczone, zniesione zostały.

Bydgoszcz dnia 6. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Samuelowi Buguchwałowi Rossmann, należące pod liczbą 45. w Szlichtingowie położone domostwo wraz z przybudynkami, które według sądowéy taxy na 600 Tal. ocenione zostały, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie sprzedane bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 15. Marca 1826. zrana o godzinie 10. i zapozywamy ochotę do kupna maiących ninieyszem, ażeby się w wspomnionym dniu w naznaczonéy gdzinie w tuteyszem pomieszkaniu sądowem

tirten Landgerichterath Sachse entweder personsiel ober durch legitimirte Bevollsmächtigte einzusinden, und zu gewärtigen, das an den Melstbietenden der Zusschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausuahme zuslassen.

Die Tare, gegen welche, bis vier Bochen vor bem Termine, die etwa porgefallenen Fehler gerugt werben konnen, befindet fich jur Ginficht in ber Registratur bes unterzeichneten Gerichts.

Frauftabt den 31. October 1825.

Ronigt. Preug. Landgericht.

przed delegowanym Ur. Sachse Sędzią Ziemiańskim osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i spodziewali się, że przysądzenie za rzecz naywięcey dającemu nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Taxa, przeciw któréy, aż do czterech tygodni przed terminem, zaszłe omyłki podać można, znayduie się do przeyrzenia w Registraturze podpisanego sadu.

Wschowa dnia 31: Paźdz. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Sigrpnia r. b.

Das in ber Stadt Lobfens suh No. 210. belegene, bem Schneiber Carl Dr= ban jugehörige Grundftud nebit Bube= bor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 751 Atlie gewürdigt worben ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger Schulden hatber offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden und ber peremtorische Bietunge-Termin ift auf ben 18ten Rebruar 1826. Dormittage um 9 Uhr bor bem Landgerichts-Referendario Ectert allhier angesett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, bag bas Grundfint bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Andrahme nothwendig machen. whidege Cherrynskiego i Surgassier Cow, Marchet Pannek, early wa po

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Łobżenicy pod Nr. 210. położona, do krawca Karola Orban należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 751. Tal. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 18. Dutego 1826. zrana o godzinie 9tey przed Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego Eckert w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszkody. Taxa każdego czasu

and the sist sing and interesting as dimende

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Schneidemubl ben 14 Nophr. 1825.

rodramu oddos diaratdingdus? not a la Registraturze, naszéy przeyrzaną bydzimoże dun magninus apartici.

W.Pile dnia 14. Listopada 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations-Patent. Auf den Antrag der Real-Gläubiger, soll das im Mogilner Kreise belegene adliche Gut Claboszewso cum attir entiis, welches nach der gechtlichen Taxe auf 25451 Kthlr. 8 igr. 6 pf. gewürdigt worden ist, offentlich an den Meisibietenden verkauft werden.

Es find, hierzu brei Biefunge = Ter-

mine, nehmlich auf

ben 23. Rovember C., A bod 23 and ber pereintorische Termin auf

ben 24. Februar 1826., vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Affessor Schwurz Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichts-Locale anberaumt.

Befigfähigen Raufern werden biefe Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem legten Termine das Gut dem Meifibietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesesliche Grunde solches verhindern.

Das Tax = Inftrument und die Berfaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingeschen werden, wobei es edem Interessenten frei sieht, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe vor dem Termine einzureichen.

Bugleich werden die ihrem Mohnorte nach unbefannte Realglaubiger, als der Facundus b. Gliszezoneft, und tie MarPatent Subhastacyiny,

Wieś szlachecka Słaboszewko w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która wraz z przynależytościami według sądowey taxy na 25,451 Tal. 8 sgr. 6 fen. oszacowaną została, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi najwyżey podającemą sprzedaną bydz ma. Tym końcena wyznaczone są trzy, termina licytacyjne to iest

na dzień 23. Sierpnia r. b.

na dzień 23. Listopada r. b.

termin zas ostateczny

na dzeń 24. Lutego 1826,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Schwirz w sali Sadu tuteyszego. O tych terminach uwiadomia się zdolnych posiadania nabywców z tem oświadczeniem, że w ostatnim terminie wies rzeczona naywyżey podającemu przybitą zostanie, ieżelibi prawne niezaszły powody.

Instrument Detaxacyi iako też warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogri gdzie każdemu Interessentowi iest wolno podania przeciw teyże taxie zarzutów.

Zarazem wzywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako Fakundego Gliszczyńskiego i Sukcessorów Marcina Pannek, ażeby na po-

tin Pannetichen Erben, bierburch Sffent= lich porgeladen, ihre Rechte in ben an= stehenden Licitatone = Terminen mahrzu= wies rzeczona naywyżey podaiącemu nehmen, unter ber Berwarnung / baff im Kall ihres Musbleibens bem Deiftbie= tenben, wenn nicht rechtliche Sinberniffe entgegen fteben, ber Buschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Rauf= gelbes bie Lofchung ihrer Forberungen ohne Production ber darüber fprechenden Documente erfolgen wird. Bod sinwob

Gnefen ben 25. April 1825.

mess I visi końcem termini

wyżey wyznaczonych terminach swych praw dopilnowali, a to z tem zagroženiem, že w razie niestawienia sie. (ježeli prawne zachodzić nie beda przeszkody) przybitą zostanie, i po wyliczeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkowania zasadzaiącego się na tem Dokumentu nastapi.

Gniezno dnia 25. Kwietnia 1825.

Ronigl. Preugifch. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

recupiding Cubbas

Das unter uifferer Gerichtsbarfeit im Gospodarstwo okupne pod Jurysgut nebst Inbehor, welches nach ber ge= richtlichen Taxe auf 784 Athlr. 17 far. 3 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Gläubiger Schulben halber offentlich an den Meiftbietenben verkauft werben, und ber Bietunge=Termin ift auf ben 16. Diary 1826. vor bem herrn Landgerichterath Boretius, Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Besitfähigen Raufern wird Dieser Termin hierdurch bekannt gemacht. Lage fann in unferer Regiftratur einge= feben werben.

Krotofann ben 28. November 1325. Ronigt. Preußisches Landgericht.

Gubhaffation8 = Vatent. Patent Subhastacyiny.

Rrotofinner Rreife im Dorfe Rromolice dykeya nasza w wsi Kromolicach. sub No. 24. belegene, ben Johann Rag= Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 24. Terschen Chefeuten zugehörige Freibauer= polożone, do małżonków Naglerów należące, wraz z przyległościami. które podług taxy sądownie sporzadzonéy na Tal. 784 sgr. 17. szel. 3. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywiecéy daigcemu sprzedane bydź ma. którym końcem termin licytacyjny na dzień 16. Marca 1826. zrana o godzinie 10. przed deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu wyznaczony został, o którym zdolność kupienia maiacych ninieyszem uwiadomiamy. Taxa w Registraturze naséy przeyrzaną być może.

Krotoszyn dn. 28. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

CCO W Lile, WYZNACZ WSZY LEIM

Recent Lich Sada Zior lan-

digitage bed Riniallen rientrage

Subhaftations=Patent.

Das im Offrzefzower Rreife in ber Stadt Rempen unter Dro. 199 belegene, ben Ephraim Wenkefchen Erben gehbrige Grundfind, welches aus einem Wohn= gebaube, einem Garten, Stallungen, hofraum, Wiefe und einem an bas Wohnhaus grengenben Bauplat befteht und aufammen auf 705 Rible. gericht= lich gewürdigt worden ift , foll theilungs= halber im Wege ber freiwilligen Gubha= ftation offentlich an ben Meifibtetenben verfauft werben. Siergu haben wir ei= nen Bietunge = Termin, welcher perem= torifd ift, auf ben 31ften Januar 1826. por bem Deputirten herrn Friebens = Richter Glauer in loco Rempen fruh um to Uhr angesett. Raufluftige, welche befit = und gahlungsfahig find, la= ben wir ein, an bem gebachten Tage gu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann bei bem Koniglichen Friedens - Gericht in Rempen eingeschen

werden.

Rrotofinn ben 29. October i 825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.

Die dem verstorbenen Tuchmacher Johann Donner hierselbst gehörige in der Roßathen-Straße unter Nro. 116 belegene, auf 249 Athlr. 10 sgr. gerichtlich abgeschätzte Besitzung, soll im Wege der Subhastation Schulden halber meiste bietend verkauft werden.

Im Auftrage bes Roniglichen Landge=

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Ostrzeszowskim, mieście Kempnie pod Nr. 199. položona, do sukcessorów niegdy Efraima Wenke należąca, a składaiąca się z domostwa, ogrodu, staien, podworza, łaki i placu przyleglego, w ogóle na 705 Talarów sądownie ocenione, z powodu działów w drodze dobrowolnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzędana bydź ma. Tym końcem termin zawity na dzień 31. Stycznia 1826. przed deputowanym W. Sedzią Pokoiu Glaner w mieyscu Kempnie wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdelność posiadania i zapłacenia maiących, aby w terminie tym stanawszy, licyta swe podali.

Taxa w Sądzie Pokoiu w Kempnie

przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dn. 29. Paźdz. 1825.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Osiadłość po zmarłym ś. p. Janie Donner pod Nr. 116 tu w Trzciance położona na Tal. 249 sgr. 10 oceniona ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie nay. więceydaiącemu sprzedana.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczywszy tem

richte Concidemuff, haben wir zu bies fem Behufe einen peremtorifchen Termin auf ben 24. Junuar 1 8p6 fruh um 9 Uhr in unferem Gerichte = Locale ange= fest, und laben gu bemfelben Befig-, Rauf = und Zahlungfabige nit bem Eroffnen, bag ber Meiftbietenbe ben Bufchlag gewärtigen fann, vor. Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingeschen werden. Sannach borge iben

Schonlanke ben 23. Juli 1825. Ronigl. Dreup. Friedensgericht.

Ebictal- Cifation.

rena w lokelu nasstm

Die imbekannten Erben des am 4ten Offober 1824. In Sworzyc hiefigen Rreis fes verftorbenen Balbiparter Johann Whifodi, welcher als Deferteur aus Ruf= fifch-Polen bei Rulifch in hiefige Lande gefommen fein foll, werden hiermit auf geforbert, fich binnen 6 Monaten und fpateffene in bem am 15ten April f. J. Bormittage um 10 Uhr in un= ferm Gerichte-Local anberaumten Termi= ne, entweder schriftlich ober perfonlich ju melben, und fich als rechtmäßige Erben ju biefem Rachlaffe gultig auszuweisen. 3m Richtericheinungefalle haben Diefels

Buf ben 24. September 1825.

Ronigl, Preuß, Friedenegericht. Buk dnia 24. Września 1825.

końcem termin peremtoryczny na dzień 24. Stycznia 1826. zrana o godzinie gtey w Sądzie naszym, wzywamy zdolność kupienia posiadaiących z tem nadmienieniem, iž osiadlość w mowie będaca naywięcey daiącemu przybita zostanie.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey maszey przeyrzaną bydz może.

Trzcianka d. 23. Sierpnia 1825. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Citacya Edyktalna.

Niewiadomi sukcessorowie zmarlego na dniu 4. Października 1824. w Sworzycach w tuteyszym Powiecie borowego Jana Wysockiego, który iako dezerter z polskiego woyska z pod Kalisza w tuteyszy kray przybydź miał, wzywaią się ninieyszym, aby się w sześciu miesiacach, a naydaley w terminie dnia 15. Kwietnia r. p. o godzinie 10. przed południem w naszym Sądzie wyznaczonym osobiście lub na pismie zgłosili, i iako sukcessorowie spadkodawcy się wylegitymowali, w czasie zaś niezgło. ben hingegen zu gewärtigen, daß sie mit szenia się spodziewać sie mogą, że ihren Mechten praflubirt, und ber Mach = z swemi prawami, lakieby prawo rotag, melder zusammen 27 Rthir. 15 fgr. seie mieli do tego spadku, nichyleni beträgt, ale ein erblojes Gut bem Fiecus zostang. A spadek ten, ktory tylko maiący właściciela fiskusowi przysądzony będzie.

name legrare and made Krolewsko Pruski Sad Pokoiu.

Subhaftation 8= Patent

Das hierselbst unter ber hopotheken-Nummer 44 am großen Minge belegene, jur Kreis-Stener-Einnehmer Strämdeschen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörige Wohnhaus mit Hintergebäuden und Garten, welches gerichtlich auf 2382 Athlr. 4 sgr. 6 pf. geschätzt ist, sell Schulden halber in den, vor dem Deputirten Landgerichterath Kosmeli auf

ben 30. November 1825., ben 31. Januar 1826., und ben 29. Marz 1826.,

Vormittags um 9 Uhr in unferem Gerichtslocale anberaumten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu besützschige Kauflustige eingeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur während ber Dienststunden eingesehen werben.

Rrotoschin den 24. August 1825. Fürstl. Thurn= und Tarissches Fürstenthums = Gericht.

# mu diPatent subhastacyiny. 16

- weights - locale anace

of Concidentiff, haven wir gubles

Domostwo pod numerem hypotecznym 44 na wielkim tu rynku położone, do massy sukcessyino-likwidacyiney niegdy Poborcy Powiatowego Straemke należące, wraz z budynkami tylnemi i ogrodem na 2382 Talar. 4 sgr. 6 fen. oszacowane, w terminach przed Deput. Sędzią Kosmeli

na dzień 30. Listopada 1825, na dzień 31. Stycznia 1826,

i na dńień 29. Marca 1826, o godzinie 9. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym test, z przyczyny długow naywięcej daiącemu publicznie sprzedane, bydź ma, na który to termin chęć kupna i zdolność posiadania maiący zapozywałą się.

Taxa w czasie godzin służby w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 24. Sierpnia 1825. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa i miest

from Berichts-Local anderseith

entweder schriftlicht over

Mie Bewilligung der Konigl. Regierung wird von mir hier in Posen am alten Markt Nro. 73 eine Schule errichtet, in welcher ich, vom 2. Januar 1823 an, Knaben gebildeter Stande in verschiedenen Wissenschaften, und in der deutschen, polnischen, lateinischen und französischen Sprache auf eine schnelle Weise zu boberen Lehranstalten vorberelten werde. Dies zeige ich den Eltern gebildeter Stande, welche geneigt sud, ihre Sohne in dieser Schule untetrichten zu lassen, hiermit ganz ergebenst an. A. E. Schreiber, Rektor.

Be fannt mach un g. Das conceffionirte Deconomie Gefchaftes Bureau ju Beriln Niebers mallftrage Rro. 31 empfiehlt sich ben hohen Guts - herrichaften, Ameleuten

und Grundstückbesigern aller Qualitaten zu Auftragen von Ans und Berstäufen, Paches und Berpachtungen, Bertauschungen, Bestraug von Sausund DeconomiesOfficianten, als: Informatoren, Gouvernanten, Abministrastoren, Inspectoren, Rechnungeführer, Privats Sekretairs, Wirthschafterinsnen, Lehrlingen, Jäger, geschickte Brenner und Brauer u. f. w., und allen in das denomische Fach einschlagenden verschlebenen Gegenständen. Briefe werden jedes mal postfrei erbeten.

Einem hochgeehrten Publikum empfehle mich ergebenft mie einem schonen Borrath von lealienischen und franzosischen Rupferstichen, Landkarten, Strick, muster und Belchnung für Schulen aller Urt. Bu ben hiefigen Posener Beihnachts. Marke und die barauf folgende 8 Tage, mein Stand ift in ber Breslauerstraße zum Hotel de Saxe.

Unfere am 13ten b. Mes. vollzogene eheliche Berbindung zeigen wir ergebenft an. Pofen ben 14 December 1825.

Meper Wolff Fald. Mathilbe Wolff Fald, geborne Caro. Frische Austern, besgieichen frischen fliegenden Caviar empfing Carl Scholb.

Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide Arten.     | Mittwoch den                                                                                         |                                         | Freitag den<br>16. Decbr.                   |                                                | Montag den<br>19. Decbr.                                                                                                    |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | von<br>Mir.igr.vf.                                                                                   | bis<br>Mr.fgr.uf.                       | von                                         | bis ii                                         | von bis                                                                                                                     |  |
| Beinen der Scheffet | 1 5 —<br>91 —<br>- 16 4<br>- 11 —<br>- 16 4<br>- 16 4<br>- 22 —<br>- 8 —<br>- 90 —<br>- 25 —<br>1 TO | - 22 - 17 - 11 6 - 17 - 22 6 - 9 - 21 - | 17 -<br>- 22 6<br>- 7 6<br>- 21 -<br>2 25 - | - 21 4<br>- 17 6<br>- 12 - 17 6<br>- 23 - 22 6 | 1 2 6 1 5<br>- 91 4 - 29<br>- 17 - 17<br>- 11 - 19<br>- 16 17<br>- 29 - 22<br>- 7 - 8<br>- 21 - 22<br>2 95 - 3 - 149 6 1 13 |  |